The 23.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 27. Januar 1832.

Angekommene Fremde vom 25. Januar 1832. Hr. Gutsbet, v. Goslinowski aus Wyski, I. in No. 110 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann F. W. Hepne aus Custrin, Hr. Erbherr Orzybowski aus Bobele-wicz, Hr. Erbherr Lipski aus Ludom, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Tale mubist Joseph Hirschberg aus Schwerin a. d. W. I. in No. 349 Judenstraße; Hr. Gutsbef. v. Niegolewski und Hr. Gutsbef. Wiezejewski aus Bythin, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Controlleur Schulz und Hr. Bürzer Senftleben aus Pleichen, Hr. Gutspächter Hossmann aus Kolnice, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Prem. Lieut. und Abjutant Koppe aus Gnesen, Hr. Gutsbes. Grabowski aus Bulzig, Hr. Geheimer Secretair Lössler und Hr. Kammergerichts: Referend. Molt aus Berlin, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Pächter Gutswski aus Malachowo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Posibalter Pllonski aus Wzgrowiec, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Kansmann Sternberg aus Kempen, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Maschinenbaner Wausche aus Punitz, Hr. Kausmann Krakau aus Schwerin, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Ausgeher Lego aus Peisern, I. in No. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Am 25. Dftober d. J. Abends 7 Uhr hat ein GrenzAufseher im Dobsker Walde, zwischen Rzeszin und Dobsk, im Inowraclawer Kreise, 39 Stück hammel und 34 Stück Brackschafe, muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt, in Beschlag genommen, und bei dieser Gelegenheit haben die bis ietzt unbekannt gebliebenen Treiber die Flucht ergriffen. Obwieszczenie. W dniu 25. Października t. r. o godzinie 7. z wieczora zabrał strażnik graniczny w bo. ru Dobskim między Rzeszynskiem i Dobskiem w Powiecie Inowracławskim 39 skopów i 34 braków, które zapewne z Polski przemycone zostety z których zaganiacze uciekli.

Die in Rebe ftebenben refp. hammel und Bradfchafe find nach vorhergegangener Abschätzung und Befanntmachung bes Licitations-Termins, bei bem Deben= Boll-Umte Rjeffin fur 69 Rthl. bffentlich verlauft worden. Bur Begrundung ihrer etwanigen Unipruche auf ben Berfreige= rungs = Erlos haben fich bie unbefannten Eigenthumer bis jest nicht gemelbet, weshalb fie zufolge ber Borichrift bes G. 180 Tit. 50 Thl. I ber Gerichte-Drb= nung aufgefordert werben, fich binnen 4 Wochen, bon bein Tage an, mo biefe Befanntmachung jum erften Male im biefigen Intelligenzblatte erscheint, bei bem Ronigl. haupt:30ll-Umte gu Strgal= fomo ju melben, mibrigenfalle mit Berrechnung des baaren Erlofes vorgeschrit= ten werben wirb.

Pofen ben 20. December 1831. Geheimer Ober - Finang - Rath und Propingial-Steuer: Direktor.

APPENDING PORT BELLEN COOKS REVIEW

(gez.) Loffler.

Skopy w mowie będące po otakowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały na Przykomorku celnym w Rzeszynie, za 69 Talar. publicznie sprzedane.

Niewiadomi właściciele skopów rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebranéy z aukcyi summy. Wzywa ich się zatém stósownie do § 180 Tit. 50 Cz. I. Ordynacyi Sądowéy, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia w którym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligen, cyinym umieszczone, będzie na Komorze Głównéy celnéy w Strzałkowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wyżey rzeczona na rzecz Skarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. 20. Grudnia 1831.
Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.
Loeffler.

Principles of the Confidence of the Annual Confidence

elmistinentists in Belakay renominen.

Bekanntmachung. Es wird bierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß ein Theil des Nachlasses des verstorbenen Stanislaus Gozdziewski, in Wasche, Housgerath, Kleidern und anderen Gegenständen bestehend, in termino den 31. Januar k. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Referendarius Bock in unserm Gerichtslokale öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkauft werden soll, wozu Kauslussige eingeladen werden.

Bugleich werben alle biejenigen, melde bei bem Erblaffer etwanige Sachen in Pfand gegeben und folche nicht einge= loft haben, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten zu ben Nachlaß = Alften zu mel= ben, die in Pfand gegebenen Gachen gi= nau zu bezeichnen, besgleichen ihren Unferuch zu befcheinigen, und wenn folder begrundet gefunden wird, die Ber= ausgabe ber Pfander, gegen Gingahlung bes Pfandschillings ad Depositum, in Untrag zu bringen; bei nicht erfolgter Meldung aber ju gewärtigen, bag mit bem Berkaufe fammtlicher Rachlaß = Ge= genftanbe verfahren und ihnen nur ber etwanige Anspruch auf die Auftions = Los fung vorbehalten werden wird.

Posen ben 22. December 1831. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości iż
część pozostałości niegdy Stanisława
Gozdziewskiego z bielizny, z sprzętów domowych, z sukien i innych
przedmiotów się składaiące, w terminie dnia 31. Stycznia r. prz.
zrana o godzinie 9. w lokalu Sądu naszego przez Referendaryusza Bock
publicznie naywięcey daiącemu
za gotową zaraz zapłatę sprzedaną
będzie na któren ochotę do kupna
maiących wzywamy.

Wzywamy przy

Wzywamy przytém wszystkich tych którzy iakiekolwiek przedmioty Spadkodawcy w zastaw dali, ażeby się w przeciągu trzech miesięcy do akt pozostałości zgłosili i w zastaw dane rzeczy dokładnie wyszczególnili, tudzież pretensye swoie uzasadnili i gdy takowe za sprawiedliwe uznane zostana wydania fantów za poprzednim iednak złożeniem do Depozytu odebranych na też pożyczek, się domagali, gdyż w razie nie. zgłoszenia spodziewać się winni, iż sprzedaż wszystkich do pozostałości należących przedmiotów nastąpi i im tylko prawo do zebranych pieniędzy pozostaie.

Poznań d. 22. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Da sich. in dem, zum Berkauf des Jaskowskisschen Grundsücks No. 151 zu Schwerstenz, gerichtlich auf 132 Athl. 23 sgr. 4 pf. abgeschätzt, am 17. Dezember d. 3. angestandenen Termine kein Käuser eingefunden, so ist auf den Antrag der Erbinteressenten ein neuer BietungsErr, min auf den 12. Mai 1832 Vormitstags 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Brückner in unserm Instruktionszimmer anberaumt worden.

Kauf- und Besitsfähtge werden vorgestaden, in diesem Termine personlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 29. December 1831. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

Der Kaufmann hirsch Wolff Jacobfohn und die Line Lugendreich zu Fordon
haben vor Einschreitung der Se die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes
unter sich gerichtlich ausgrichlossen.

Bromberg ben 2. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Gdy na terminie do sprzedaży nieruchomości pod liczbą 151 w Swarzędzu położony, sądownie na 132 tal. 23 sgr. 4 f. ocenionéy, do Sukcessorów Jaskowskich należącéy, dnia 17. Grudnia r. b. odbytym, żaden chęć kupna maiący niezgłosił się, przeto na wniosek interessentów nowy termin licytacyjny na dzień 12. Maia 1832. ogodzinie 10. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner w Izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczony został.

Chęć kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registrąturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 29. Grudnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Hirsch Wolff Jacobsohn kupiec i Tine Tugendreich w Fordonie, wyłączyli między sobą sądownie przed wnyiściem w śluby małżeńskie wspólność majątku i dorobku.

Bydgoszcz d. 2. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Phiteale Ladung. Der Difar an ber Pfaerfirche zu Wrefchen, Balerian v. Breansti, welcher nach Polen ausge= treten ift, wird auf die von ber Ronigl. Regierung ju Pofen wider ihn geftellte Confiscations = Klage hiermit offentlich vorgeladen, in bem gu feiner Berant= wortung über ben gesetzwidrigen Austritt nach Polen auf ben 3. Marg c. vor bem Uffeffor v. Stophaffus Bormittags um 9 Uhr biefelbft anberaumten Termi= ne ju ericheinen und über feinen Austritt nach Polen fich zu rechtfertigen, wibris genfalls berfelbe in Gemagheit ber Aller= bochften Berordnung bom 6. Februar b. 3. für einen ungehorfamen Unterthan erachtet, fein gesammtes gegenwartiges und gufunftiges Bermogen fonfiszirt und bem Fisco zugeschrieben werden wird.

Gnefen den 4. Januar 1832. Ronigl. Preuß Landgericht.

Botktalladung. Der Franz Brennessel aus Zarcin, Wagrowiecer Kreises, welcher nach Polen ausgetreten ist, wird auf die, von dem Regierungs-Fiskal Springer gegen ihn angebrachte Consiscations-Klage, hiermit öffentlich vorgeladen, in dem zu seiner Verantwortung über den gesetzwidrigen Austritt nach Polen auf den 3. März c. vor dem Asselfesten Dermittags um 9
Uhr hieselbst angesetzten Termine zu ersscheinen und über seinen Austritt nach Polen sich zu rechtsertigen, widrigenfalls in Gemäßheit der Allerhöchsten Verordzung vom 6. Februar p. berselbe für eis

Zapozew edyktalny. Wikaryusz przy kościele farnym w Wrześni, Waleryan Breański, wystapiwszy do Polski, w skutek zaniesioney przez Król. Regencyą Poznańską skargi konfiskacyiney, ninieyszém publicznie się zapozywa, aby się zgłosił w terminie na dzień 3. Marca r. b. przed Assessorem Stoephasyuszem zrana o godzinie 9. wyznaczonym i o wyiściu swym do Polski zdał tłómaczenie, w przeciwnym albowiem razie on w myśl naywyższey Ustawy z dnia 6. Lutego r. z. uważanym bę dzie za nieposłusznego poddanego i maiątku swego tak teraźnieyszego iak przyszłego za pozbawionym uznany i takowy fiskusowi przysądzonym zostanie.

Gniezno d. 4. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wskutek skar. gi konfiskacyinéy przez fiskala regencyinego Springer przeciw Franciszko. wi Brennessel z Zarczyna, powiatu Wągrowieckiego, do Polski wyszłemu zaniesioney, zapozywamy ninieyszem tegoż, aby w terminie do tłómaczenia się iego na dzień 3. Marca r. b. wyznaczonym, stawił się przed Deputowanym Assessorem Stoephasius zrana o godzinie 9. w naszym Sądzie i usprawiedliwił wystąpienie swe z kraiu tuteyszego, w przeciwnym albowiem razie w myśl naywyższey Ustawy gabinetowey z

nen ungehorsamen Unterthan erachtet, sein gesammtes gegenwartiges und zustunftiges Bermogen fonfiscirt und bem Tiseus zugesprochen werden wirb.

Gnefen ben 12. Januar 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dnia 6. Lutego r. b. pozwany uważanymby został iako poddany nieposluszny i maiątek iego teraźnieyszy i przyszły konfiskowanym i fiskusowi przysądzonym zostanie.

Gniezno dnia 12. Stycznia 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Beanntmachung. Die Lieferung mehrerer Utensilien tur unser neues Geschäftsiokal und Gefängniß, als: ein Alten-Repositorium, Schreibepult, gespolsterte Stühle, Ansattreppen, Leuchster, eine grün tuchene Decke, Schließstetten, Züchtigungspeitschen, Bettstellen, Tische, Stühle, Schemmel und bergleischen mehr, soll dem Mindestsorden in Entreprise überlassen werden.

Wir haben baber einen Licitatione= Termin auf ben 7. Februar c. Mor= gene um 8 Uhr allhier angesetzt, und machen bies hierburch offentlich befannt.

Robiens ben 7. Januar 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Liwerunek różnych utensyliów dla naszego Sądu; więzienia, iako to: rapozytorium do aktów, pult do pisania, stolki z poduszkami, trepy do podstawy, lichtarze. iedna zielona sukienna dera, kaydany, baty, łóżka, stoly stolki i t. d. maią bydź naymniéy żądaiącemu wentrepryzę wypuszczone. Do tego wyznaczyliśmy termin licytecyiny na dzień 7. Lutegor. b. o godzinie 8, zrana, co się do publiczney wiadomości podaie.

Łobżenica dnia 7. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Zekannemachung. Dem, in Unstersuchungs = Sachen wider ben Johann Mifolanczak verwickelten, in Reudorff wohnenden Johann Jankowski ist eine sjährige Fuchöstute mit einer Blaffe absgenommen worden, welche nach den bis jest ermittelten Umständen gestohlen zu sepn scheint.

Dies wird zur öffentlichen Kenntnift gebracht und beren Eigenthumer hiermit aufgefordert, spatestens den 20. April b. J. sich in dem hiefigen Juquisitoriats=

Obwieszczenie. W sprawie kryminalnéy przeciw Janowi Mikołayczykowi odebrano współobwinionemu Janowi Jankowskiemu w Nowéy wsi mieszkaiącemu klacz kasztanowatą łysą, w szóstym roku będącą, która wedle okoliczności dotąd wykrytych, kradzioną być się zdaie.

Podając zatém to do publiczney wiadomości, wzywamy właściciela iéy, ażeby naydaléy do 20. Kwietnia r. b, w tuteyszym Inkwizyto-

Potale gu melben, fein Gigenthumbrecht nadzumeifen und folche, nach Erffattung ber Roften, in Empfang ju nehmen, widrigenfalls Diefelbe burch bffentliche Licitation verfauft und ber Erlos bem Staate anheim gegeben werden wird.

Rogmin ben 19. Januar 1832.

ryacie się zgłosił, i udowodniwszy swoią wlasność, takową po zaspokoieniu kosztów odebrał, inaczéy bowiem przez publiczną licytacya sprzedana i pieniadze ztad zebrane, na skarb obrocone zostaną.

Koźmin d. 19. Stycznia 1832. Ronigliches Inquisitoriat. Królewski Inkwizytoryat.

Montag ben 30. b. Dite, um 9 Uhr Morgene wird ber bffentliche Ber: fauf von pptr. 150 Train : Pferben auf bem hiefigen fogenannten Ranonen-Plate fortgefett werben.

Die Berfaufe = Bedingungen find bereits in Do. 297, 299, 301 biefes

Blattes befannt gemacht, weshalb wir hierauf Bezug nehmen.

Pofen ben 23. Januar 1832.

Ronigliche Intenbantur 5. Armee: Corps.

Landwirthen, welche ihre Borrathe von Rappe und Ruppe noch nicht verfauft haben, biene gur Rachricht, bag ich jebe Quantitat Rappe- und Ruppefaat au ben jett bestehenden Preisen angutauren bereit bin.

Pofen ben 25. Januar 1832.

Der Raufmann &, Bielefelb.

Der herrschaftliche Garten zu Smiefflowo, I Deile von Czarnitau, ift auf mehrere Sabre ju verpachten, mit allen Mugungen, ale Gartenland, Diffe, und Spargel-Beeten, einem Beinberge, Dbftbaumen, auslandifchen Baumen und Stauben-Gemachfen, und bergleichen Schulen. Dit einem abgefonberfen Gebofte. Stallungen und jehr bequemen Bohnhaufe. Bum Pachter wird ein Gartner gee wunscht, bem auch bie Propination überlaffen werben fann. Das Rabere ift beim Dominio zu erfahren. - Bugleich wird bemertt, baf in biefem Garten einige bunbert wilbe Raftanien-Stamme gu haben find, gang befonbere gur Bepflangung von Alleen geeignet,

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maag und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch ben<br>18. Januar. |                                                       | Freitag ben<br>20, Januar.                                   |                                                       | Montag den 23. Jamiar.                                    |                                                                   |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     | von :                       | bis<br>Rittigr. vi                                    | von<br>Mir.far.vf.                                           | bis<br>Riv.far 1                                      |                                                           | bis<br>Mtr.fgr.pr.                                                |
| Meigen der Schessel | 1 20 —<br>— 16 —<br>— 20 —  | 1 7 6<br>- 27 6<br>- 125 -<br>- 18 -<br>- 22 6<br>5 - | 1 5 —<br>20 —<br>1 20 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>20 —<br>4 25 — | 1 17 6<br>1 7 6<br>- 25 -<br>1 22 6<br>- 16 -<br>22 6 | 1 12 6<br>1 5 —<br>20 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>20 —<br>5 — | 1 15 —<br>1 7 6<br>— 25 —<br>1 22 6<br>— 16 —<br>— 22 6<br>5 10 — |